# Geset = Sammlung

für die

# Königlichen Preußischen Staaten.

### Nr. 6.

(Nr. 7789.) Privilegium wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Obligationen der Stadt Jerlohn im Betrage von 350,000 Thalern. Vom 28. Januar 1871.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem der Magistrat und die Stadtverordneten Bersammlung von Iserlohn darauf angetragen haben, der Stadt Iserlohn Behufs Regulirung des städtischen Schuldenwesens durch Tilgung der vorhandenen Schulden, sowie zur Bestreitung der Kosten für verschiedene gemeinnützige Anlagen die Aufnahme eines Darlehns von 350,000 Thalern, geschrieben: dreihundert und fünfzigtausend Thalern, gegen Ausstellung auf den Inhaber lautender und mit Zinskupons und Talons versehener Obligationen zu gestatten, und bei diesem Antrage im Interesse der Stadtgemeinde sowohl als der Gläubiger sich nichts zu erinnern gesunden hat, so ertheilen Wir in Gemäßheit des S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsverpflichtung an jeden Inhaber enthalten, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung zur Emission der gedachten Obligationen unter nachstehenden Bedingungen.

S. 1.

Es werden 400 Stück Obligationen zu 500 Thaler jede, 500 Stück Obligationen zu 200 Thaler jede und 500 Stück Obligationen zu 100 Thaler jede ausgegeben.

Die Obligationen werden mit fünf vom Hundert jährlich verzinst und die Zinsen in halbjährigen Terminen, am 1. April und 1. Oktober jeden Jahres, von der städtischen Gemeindekasse zu Jserlohn gegen Rückgabe der ausgesertigten

Zinskupons bezahlt.

Bur Tilgung der Schuld wird jährlich Ein Prozent von dem Kapitalbetrage der ausgegebenen Obligationen nehft den Zinsen der eingelösten Obligationen verwendet. Der Stadtgemeinde bleibt jedoch vorbehalten, den Tilgungsfonds mit Genehmigung der Regierung zu Arnsberg zu verstärken und dadurch die Abtragung der Schuld zu beschleunigen. Den Inhabern der Obligationen steht kein Kündigungsrecht gegen die Stadtgemeinde zu.

6. 2

Bur Leitung der Geschäfte, welche die Ausstellung, Verzinsung und Tilgung der auszugebenden Obligationen betreffen, wird eine besondere Schuldentilgungs-Jahrgang 1871. (Nr. 7789.) Rommission gewählt, welche für die treue Befolgung der gegenwärtigen Bestimsmungen verantwortlich ist und zu dem Ende von der Regierung zu Arnsberg in Sid und Pflicht genommen wird. Dieselbe soll auß fünf Mitgliedern bestehen, von denen Sins auß dem Magistrate, zwei auß der Stadtverordneten Bersammslung und zwei auß der Bürgerschaft zu wählen sind. Daß erstgedachte Mitglied wird vom Bürgermeister ernannt, die anderen Mitglieder werden von der Stadtverordneten-Versammlung auf eine sechsjährige Amtsdauer gewählt. Nach Ablauf des zweiten Jahreß scheidet einer, des vierten Jahreß zwei und des sechsten zwei der gewählten Mitglieder in gleicher Weise auß und werden durch eine Ergänzungswahl ersest. Die daß erste und zweite Mal Außscheidenden werden durch daß Loos bestimmt. Die Außscheidenden sind wieder wählbar, ohne indeß die sofortige Wiederwahl anzunehmen verpssichtet zu sein.

#### §. 3.

Die Obligationen werden in drei Serien, die eine unter dem Buchstaben A. für die Obligationen zu 500 Thaler mit fortlaufenden Nummern von 1. dis 400., die andere unter dem Buchstaben B. für die Obligationen zu 200 Thaler mit fortlaufenden Nummern von 1. dis 500. und die dritte unter dem Buchstaben C. für die Obligationen von 100 Thaler mit fortlaufenden Nummern von 1. dis 500. nach dem angehängten Schema ausgestellt, von dem von dem Bürgermeister ernannten Magistratsmitgliede und zwei von der Kommission zu ernennenden Mitgliedern der Schuldentilgungs Kommission unterzeichnet und von dem Rendanten der Stadtkasse kontrassignirt. Denselben ist ein Abdruck dieses Privilegiums beizusügen.

### §. 4.

Den Obligationen werden für die nächsten fünf Jahre zehn Zinskupons, und zwar für die Serie A. jeder zu 12 Thlr. 15 Sgr., für die Serie B. jeder zu 5 Thlr. und für die Serie C. jeder zu 2 Thlr. 15 Sgr., in den darin bestimmten balbjährigen Terminen zahlbar, nach dem angehängten Schema beigegeben. Mit dem Ablaufe dieser und jeder folgenden fünfjährigen Periode erfolgt die Ausgabe neuer Zinskupons nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung (wie in §. 7.) bei der Stadtkasse zu Iserlohn gegen Ablieserung des der älteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushändigung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldversschreibung, sosern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist. Die Kupons und die Talons werden mit dem Faksimise der Unterschriften des betressenden Magisstratsmitgliedes und der beiden Mitglieder der Schuldentilgungs-Kommission verssehen und von dem Rendanten der Stadtkasse unterschrieben (cfr. §. 3.).

#### §. 5.

Vom Verfalltage ab wird gegen Auslieferung des Zinstupons der Betrag desselben an den Vorzeiger durch die Stadtkasse gezahlt. Auch werden die fälligen Zinskupons bei allen Zahlungen an die Kasse, namentlich bei Entrichtung der Kommunalsteuern, in Zahlung genommen.

S. 6.

S. 6.

Die Zinskupons werden ungültig und werthlos, wenn sie nicht binnen vier Jahren nach Ablauf des Jahres der Fälligkeit zur Zahlung präsentirt werden; die dafür ausgesetzten Fonds verfallen zum Vortheil der städtischen Armenkasse.

Der nach S. 1. zur Amortisation verfügbare Betrag wird entweder burch Ankauf auf der Börse einer entsprechenden Anzahl Obligationen oder burch Ausloofung verwandt. Die Tilgung, welche bei der Ausloofung getrennt für jede Obligationsart erfolgt, hat so zu geschehen, daß auf die Obligationen von 500 Thaler jedesmal ein Betrag von vier Siebentel der Amortisationssumme, von ben Obligationen zu 200 Thaler ein Betrag von zwei Siebentel dieser Summe und von den Obligationen zu 100 Thaler ein Siebentel der genannten Summe verwandt wird, soweit dieses Theilungsverhältniß Anwendung finden fann; eventuell wird die Ausgleichung bei den Tilgungen der nächsten Jahre herbeigeführt, um das angegebene Verhältniß möglichst herzustellen. Die Buchstaben und Nummern der ausgelooften Obligationen werden wenigstens drei Monate vor dem Zahlungs. termine öffentlich bekannt gemacht, und zwar burch die Jerlohner Lokalblätter, durch das Amtsblatt der Regierung zu Arnsberg, durch die Colnische Zeitung und durch den Staatsanzeiger. Im Falle des Eingehens eines dieser Blätter bestimmt der Magistrat zu Jerlohn mit Genehmigung der Regierung statt beffen ein anderes und macht die getroffene Wahl in den übrig gebliebenen Blättern befannt.

Die Verloosung geschieht im Monat November unter dem Vorsitze des Bürgermeisters durch die Schuldentilgungs-Kommission in einem 14 Tage vorher durch die im §. 7. bezeichneten Blätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Termine, zu welchem dem Publikum der Zutritt gestattet ist.

S. 9.

Die Auszahlung der ausgeloosten Obligationen erfolgt an den dazu bestimmten Tagen nach dem Nominalwerthe durch die städtische Gemeindekasse an den Borzeiger der Obligationen gegen Auslieferung derselben. Mit diesem Tage hört die Verzinsung der ausgeloosten Obligationen auf.

Mit letteren sind zugleich die ausgereichten, nach deren Zahlungsterminen fälligen Zinstupons einzuliesern; geschieht dies nicht, so wird der Betrag der sehlenden Zinstupons von dem Kapitale gefürzt und zur Einlösung dieser Kupons verwandt.

S. 10.

Die Kapitalbeträge berjenigen ausgeloosten Obligationen, welche nicht binnen drei Monaten nach dem Zahlungstermine zur Einlösung vorgezeigt werden, sollen der Verwaltung der städtischen Sparkasse als zinsfreies Depositum überwiesen werden. Die solchergestalt überwiesenen Kapitalbeträge dürfen nur auf eine von der Schuldentilgungs-Kommission kontrassgnirte Anweisung des Vürgermeisters zu bestimmungsmäßiger Verwendung an den Rendanten der Stadtkasse verabfolgt werden. Die deponirten Kapitalbeträge sind den Inhabern jener Obligationen längstens in 14 Tagen nach Vorzeigung der Obligationen bei der Stadtkasse durch diese auszuzahlen.

(Nr. 7789.)

S. 11.

Die Buchstaben, Nummern und Beträge der ausgeloosten, nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen sind in den nach der Bestimmung unter §. 7. jährlich zu erlassenden Besanntmachungen wieder in Erinnerung zu bringen. Werden die Obligationen, dieser wiederholten Besanntmachungen ungeachtet, nicht binnen dreißig Jahren nach dem Zahlungstermine zur Einlösung vorgezeigt, auch nicht, der Bestimmung unter §. 13. gemäß, als verloren oder vernichtet zum Behuse der Ertheilung neuer Obligationen binnen dieser Frist angemeldet, so sollen nach deren Ablauf die Obligationen als getilgt angesehen werden und die dafür deponirten Kapitalbeträge der städtischen Armenkasse anheimfallen.

S. 12.

Für die Verzinsung und Tilgung der Schuld haftet die Stadt Jserlohn mit ihrem gesammten Vermögen und ihren sämmtlichen Einkunsten, und kann die Stadt, wenn die Zinsen oder die ausgeloosten Obligationen nicht zur rechten Zeit gezahlt werden, auf Zahlung derselben durch den Gläubiger gerichtlich vertagt werden.

§. 13.

In Ansehung der verlorenen oder vernichteten Obligationen oder Zinstupons sinden die auf die Staatsschuldscheine und deren Zinskupons Bezug habenden Borschriften der Berordnung vom 16. Juni 1819. wegen des Aufgebots und der Amortisation verlorener oder vernichteter Staatspapiere §§. 1. bis 13. mit nachstehenden näheren Bestimmungen Anwendung:

a) die im §. 1. jener Verordnung vorgeschriebene Anzeige muß der städtischen Schuldentilgungs-Rommission gemacht werden. Dieser werden alle die jenigen Geschäfte und Besugnisse beigelegt, welche nach der angeführten Verordnung dem Schahministerium zusommen; gegen die Verfügung der Rommission sindet jedoch der Rekurs an die Regierung zu Arnsberg statt;
b) das im §. 5. der Verordnung gedachte Ausgebot ersolgt bei dem Kreis-

gerichte in Terlohn;

c) die in den §§. 6. 9. und 12. vorgeschriebenen Bekanntmachungen sollen durch die unter §. 7. dieses Privilegiums angeführten Blätter geschehen.

Zu Urkund dieses und zur Sicherheit der Ikubiger haben Wir das gegenwärtige, durch die Geset-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringende landesherrliche Privilegium Allerhöchsteigenhändig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel aussertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleistung von Seiten des Staats zu bewilligen oder Rechten Dritter zu präjudiziren.

Gegeben Hauptquartier Berfailles, den 28. Januar 1871.

## (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Gr. ju Gulenburg. Camphaufen.

proving Westphalen, Regierungsbezirk Arnsberg.

# Obligation der Stadt Iserlohn

| Littr |      | Nºº. | <br> |
|-------|------|------|------|
|       |      |      |      |
|       | Shar |      |      |

..... Thaler Rurant.

Iferlohn, den ...ten ....... 18...

Der Bürgermeister resp. der von Die städtische Schuldentilgungs.
demselben ernannte Stadtrath. Rommission.

Der Stadtkaffen-Rendant.

Beigefügt sind die Kupons ...... nebst Talon. Die folgenden Zinskupons werden gegen Einlieferung der Talons bei der Stadtkasse verabreicht.

#### (Rückseite.)

Privilegium wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Obligationen der Stadt Iserlohn im Betrage von ...... Thalern.

Bom .....

(Folgt der Abdruck des Privilegiums.)

| provinz Westphalen, Regierungsbezirk Arnsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Thaler Silbergroschen Pf. Littr Ne I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Zinstupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Obligation der Stadt Jerlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| über Thaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Littr Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Inhaber empfängt am an fälligen Zinsen aus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Stadtkasse Thaler Silbergroschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Iferlohn, denten 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Der Bürgermeister resp. der von Die städtische Schuldentilgungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| demselben ernannte Stadtrath. Kommission. (Faksimile.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Der Stadtkassen-Rendant. (Unterschrift.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| (Dieser Kupon wird ungültig und werthlos, wenn bessen Betrag in vier Jahren nach<br>Ablauf des Jahres, in welchem er fällig geworden, nicht erhoben ist.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| The same of the sa |  |  |  |  |  |
| provinz Westphalen, Regierungsbezirk Arnsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| confidence or a lon. of summing and summing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Inhaber dieses empfängt gegen bessen Rückgabe bei der Stadtkasse zu<br>Iserlohn zu der Obligation der Stadt Iserlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| über Thaler Littr №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| die (zweite) Serie Zinskupons für die Jahre vom bis, sofern dagegen bei der unterzeichneten städtischen Schuldentilgungs Kommission kein Widerspruch eingeht.  Jserlohn, den 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Der Bürgermeister resp. der von Die städtische Schuldentilgungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| demselben ernannte Stadtrath. Rommission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| (Faksimile.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Der Stadtkassen Rendant. (Unterschrift.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| (Nr. 7790.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |

(Nr. 7790.) Allerhöchster Erlaß vom 1. Februar 1871., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vorrechte für den Bau und die Unterhaltung einer Chausse im Fürstenthumer Kreise, Regierungsbezirk Cöslin, und im Schlochauer Kreise, Regierungsbezirk Marienwerder, von Brückenkrug an der Cöslin- Bubliger Straße über Gersin, Hohenborn, Drawehn und Groß-Carzenburg nach Baldenburg.

Achdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Chausse im Fürstenthumer Kreise, Regierungsbezirk Cöslin, und im Schlochauer Kreise, Regierungsbezirk Marienwerder, von Brückenkrug an der Cöslin. Bubliker Straße über Gersin, Hohenborn, Drawehn und Groß. Carzenburg nach Baldenburg durch die Besiter der Rittergüter Carzin und Poniken, Zetthun, Zebelin, Gersin, Höhenborn, Mühlenkamp, Drawehn, Bettinchen, Groß. und Klein. Carzenburg genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch den Unternehmern, beziehungsweise dem Fürstenthumer und dem Schlochauer Kreise, welche die künstige chaussemäßige Unterhaltung der Straße innerhalb der bezüglichen Kreißgrenzen übernommen haben, das Expropriationsrecht für die zu dieser Chausse erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chaussebau. und Unterhaltungs. Materialien, nach Maßgabe der für die Staats. Chausseen bestehenden Vorsichtisten, in Bezug auf diese Straße. Zugleich bestimme Ich, daß die in den zusätlichen Vorschriften zum Chaussegeld. Taris vom 29. Februar 1840. zu 7. dies 23. enthaltenen Bestimmungen wegen der Chaussepolizei. Vergehen auf die gedachte Straße zur Unwendung kommen sollen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Hauptquartier Verfailles, den 1. Februar 1871.

### Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Camphaufen.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. (Nr. 7791.) Allerhöchster Erlaß vom 13. Februar 1871., betreffend den Tarif, nach welchem die Hafenabgaben in Flensburg, Regierungsbezirk Schleswig, vom 1. März 1871. an gerechnet, bis auf Weiteres zu erheben sind.

Den mittelst Ihres gemeinschaftlichen Berichtes vom 6. Februar d. J. Mir vorgelegten Tarif, nach welchem die Hafenabgaben in Flensburg, im Regierungsbezirke Schleswig, vom 1. März d. J. an gerechnet, bis auf Weiteres zu erheben sind, sende Ich Ihnen, von Mir vollzogen, zur weiteren Veranlassung hierbei zurück.

Diefer Erlaß ist mit dem Tarif durch die Gefet Sammlung zu ver-

öffentlichen.

Hauptquartier Versailles, den 13. Februar 1871.

### Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Camphaufen.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

# Larif,

nach welchem

die Hafenabgaben in Flensburg, vom 1. Marz 1871. an gerechnet, bis auf Weiteres zu erheben sind.

Vom 13. Februar 1871.

Un Hafengeld wird entrichtet:

I. von allen Schiffsfahrzeugen, welche an die Brücke kommen, oder innerhalb der Linie von der Batterie bis Kielseng im Hafen löschen oder laden:

1) von 3 Lasten Tragfähigkeit und darunter, wenn sie beladen sind, beim Eingange 1 Sgr., beim Ausgange 1 Sgr.

für jedes Fahrzeug.

Anmerkung. Fahrzeuge der vorstehend näher bezeichneten Art bleiben von der Abgabe befreit, wenn sie beballastet oder leer sind;

2) von mehr als 3 Lasten bis zu einschließlich 40 Lasten Tragfähigkeit:

a) wenn sie beladen sind, beim Eingange 2 Sgr., beim Ausgange 2 Sgr.,

b) wenn

b) wenn sie Ballast führen oder leer sind: beim Eingange 1 Sgr., beim Ausgange 1 Sgr. für jede Last der Tragfähigkeit;

3) von mehr als 40 Lasten Tragfähigkeit:

a) wenn sie beladen sind: beim Eingange 4 Sgr., beim Ausgange 4 Sgr.,

b) wenn sie Ballast führen ober leer sind:

beim Eingange 2 Sgr., beim Ausgange 2 Sgr. für jede Laft der Tragfähigkeit.

#### Ausnahmen.

1) Schiffe, beren Ladung im Ganzen das Gewicht von 40 Zentnern nicht übersteigt, haben das Hafengeld nur nach den Sätzen für Ballastschiffe zu entrichten.

2) Schiffe von mehr als 40 Lasten Tragfähigkeit, wenn sie eine Fahrt zwischen Häfen des Bundesgebietes ohne Berührung fremder Häfen machen, entrichten nur die Hälfte der vorstehend unter I. 3. a. und b.

festgesetten Abgabe.

3) Schiffe, beren Ladung ausschließlich in Dachpfannen, Dachschiefer, Cement, Bruch-, Cement-, Gyps-, Granit-, Kalksteinen, Kreide-, Thon-oder Pfeisenerde, Seegras, Sand, Brennholz, Torf, Rohschwefel, Salz, Heu, Stroh,
Dachreth, Dünger oder frischen Fischen besteht, haben das Hafengeld
nur nach den Sähen für Ballastschiffe zu entrichten.

4) Für Fahrzeuge, welche den Hafen zu Flensburg regelmäßig oder häufig im Jahre besuchen, kann nach Wahl anstatt der tarifmäßigen Abgabe für jede einzelne Fahrt eine jährliche Absindung entrichtet werden, deren Höche durch Beschluß der städtischen Behörden, unter Vorbehalt der

Genehmigung ber Regierung, festzuseten ift.

#### Bufähliche Bestimmungen.

1) Soweit in diesem Tarife die Schiffslast den Erhebungsmaakstab bildet, ist darunter die Preußische Schiffslast von 4000 Pfund zu verstehen.

2) Bei Berechnung der Tragfähigkeit werden Bruchtheile von einer halben Last oder mehr für eine volle Last gerechnet, kleinere Bruchtheile dagegen außer Berechnung gelassen.

#### Befreiungen.

Von Entrichtung des Hafengeldes sind sowohl für den Eingang als für den Ausgang befreit:

1) alle Fahrzeuge, welche ohne Ladung in den Hafen einlaufen, um Fracht zu suchen und ohne an der Brücke anzulegen, den Hafen wiederum ohne Ladung verlassen;

2) alle Fahrzeuge, welche wegen Seeschabens oder anderer Unglücksfälle, wegen Eisganges, Sturmes oder widriger Winde, sowie alle Fahrzeuge, welche nur um Erkundigungen einzuziehen oder Ordres in Empfang zu nehmen, in den Hafen einlaufen und denselben, ohne an der Brücke anzulegen, sowie ohne Ladung gelöscht oder eingenommen und ohne die Ladung ganz oder theilweise veräußert zu haben, wieder verlassen;

3) Fahrzeuge von 40 Lasten oder weniger Tragfähigkeit, wenn sie auf der Fahrt nach einem anderen Hafen des Deutschen Bundesgebietes in den Flensburger Hafen lediglich zu dem Zwecke einlaufen, um eine den zehnten Theil ihrer Tragfähigkeit nicht übersteigende Beiladung zu löschen oder

einzunehmen;

4) Fahrzeuge, welche zur Hülfsleistung bei gestrandeten oder in Noth befindlichen Schiffen aus- oder eingehen, wenn sie nicht zum Löschen oder Bergen von Strandgütern verwendet werden;

5) Schiffsgefäße, welche Staatseigenthum sind, oder lediglich für Staatsrechnung Gegenstände befördern, jedoch im letzteren Falle nur auf Vor-

zeigung von Freipässen;

6) alle Lootsenfahrzeuge, soweit fie nur ihrem Zwede gemäß benutt werden;

7) Fahrzeuge bis zu einschließlich drei Lasten Tragfähigkeit bei ihren Fahrten nach und von den im Hafen liegenden Schiffen;

8) Böte, welche zu ben der Abgabe unterliegenden Schiffen gehören;

9) alle Fahrzeuge, welche lediglich zur Fischerei benutt werden;

10) Fahrzeuge, welche Sand, Steine 2c. holen und ohne die Brücke zu benuten ihre Ladung als Ballast für andere, innerhalb des Hafengebietes (nämlich innerhalb der Linie von der Batterie bei Kielseng) liegende Schiffe abgeben.

Zusaţ.

Paffagier Dampfschiffe erlegen die taxismäßige Abgabe nach ihrer Lastenträchtigkeit; eine Ermäßigung kann auf Grund der obigen Bestimmung sub 4. der "Ausnahmen" eintreten.

II. Wenn Schiffe, sei es, daß sie ihre Ladung im Hafen verhandeln oder aus anderen Gründen länger als drei Wochen zum Löschen oder Laden an der Brücke liegen, so wird für jede Woche über diesen Zeitraum entrichtet: für jede Last 1 Sgr., und wird ein Theil der Woche für eine ganze Woche gerechnet.

III. An Winterlagergeld find von den Schiffen für jede Laft 2 Sgr. zu be-

zahlen.

Gegeben Hauptquartier Versailles, den 13. Februar 1871.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Camphausen.

(Nr. 7792.) Privilegium wegen Emission von 400,000 Thalern Prioritäts - Obligationen der Nordhausen-Ersurter Eisenbahngesellschaft. Vom 20. Februar 1871.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von Preußen 2c.

Nachdem von Seiten der Nordhausen Erfurter Eisenbahngesellschaft auf Grund des von der Generalversammlung ihrer Aktionaire am 30. April 1870. gefaßten Beschlusses darauf angetragen worden ist, ihr zur Bestreitung von noch nicht gedeckten Bahnbaukosten die Aufnahme einer Anleihe gegen Ausstellung auf den Inhaber lautender und mit Zinskupons versehener Prioritäts Dbligationen zu gestatten, wollen Wir in Gemäßheit des S. 2. des Gesehes vom 17. Juni 1833. (Geseh-Samml. S. 75.) durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landes-herrliche Genehmigung zur Emission derartiger Obligationen in einer Gesammthöhe von 400,000 Thalern, geschrieben: Vierhunderttausend Thalern, unter den folgenden Bedingungen ertheilen.

#### §. 1.

Die in Höhe von 400,000 Thalern zu emittirenden Obligationen, auf deren Rückseite dieses Privilegium abzudrucken ist, werden nach dem beiliegenden Schema A. in Apoints zu 100 Thalern unter Nr. 1. bis 4000. ausgefertigt und von den Borsitzenden des Verwaltungsrathes und der Direktion, sowie von einem Kontrolbeamten der Gesellschaft unterzeichnet. Die Unterschriften der beiden Erstgenannten können in Faksimile, die Unterschrift des Kontrolbeamten muß im Original erfolgen.

#### §. 2.

Die Inhaber der zu emittirenden Obligationen sind auf Höhe der darin verschriebenen Kapitalbeträge und der dafür nach S. 3. zu zahlenden Zinsen Gläubiger der Nordhausen-Ersurter Eisenbahngesellschaft. Sie haben in dieser Eigenschaft vor den Inhabern der Stamm-Prioritätsaktien und der Stammaktien ein unbedingtes Vorzugsrecht.

#### §. 3.

Die Obligationen werden mit fünf Prozent jährlich verzinft. Zur Erhebung der Zinsen werden den Obligationen zunächst für zehn Jahre 20 halbjährige, am 2. Januar und 1. Juli der betreffenden Jahre zahlbare Zinskupons Nr. 1. bis 20. nebst Talon nach den unter B. und C. beigefügten Schemas

beigegeben.

Beim Ablaufe dieser und jeder folgenden zehnjährigen Periode werden nach vorgängiger öffentlicher Bekanntmachung neue Zinskupons für anderweite zehn Jahre ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt an den Präsentanten des Talons, durch dessen Rückgabe zugleich über den Empfang der neuen Serie Zinskupons nebst Talon quittirt wird, sofern nicht vorher dagegen von dem Inhaber der Obligation unter Präsentation derselben bei der Direktion der Gesellschaft schriftlich Widerspruch erhoben worden ist. Im Falle eines solchen Widerspruches erfolgt die Ausreichung einer neuen Serie Zinskupons nebst Talon an den Inhaber der Obligation.

(Nr. 7792.) S. 4.

S. 4.

Die Ansprüche auf Zinsvergütung erlöschen zu Gunsten der Beamten-Pensions und Unterstützungskasse, wenn die Zinskupons nicht binnen vier Jahren nach der Verfallzeit zur Zahlung präsentirt werden.

§. 5.

Die Verzinsung der Obligationen hört an dem Tage auf, an welchem dieselben zur Zurückzahlung fällig sind. Wird diese in Empfang genommen, so müssen zugleich die ausgereichten Zinskupons, welche später als an jenem Tage verfallen, mit den fälligen Obligationen eingereicht werden; geschieht dies nicht, so wird der Betrag der sehlenden Zinskupons von dem Kapital gekürzt und zur Einlösung dieser Kupons verwendet.

S. 6

Zur allmäligen Tilgung der Schuld wird vom Jahre 1876. ab jährlich mindestens ein halbes Prozent von dem gesammten Nominalbetrage derselben nebst dem Betrage der durch die bereits getilgten Obligationen entstehenden Zinsersparniß verwendet. Außerdem steht der Gesellschaft eine allgemeine sechsmonatische Kündigung der Obligationen mit Genehmigung Unseres Handelsministers zu.

Die Nummern der in einem jeden Jahre zu amortisirenden Obligationen werden alljährlich durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung geschieht Seitens der Direktion mit Zuziehung eines das Protokoll führenden Notars in einem 14 Tage zuvor einmal öffentlich bekannt gemachten Termine, zu welchem Jeder-

mann ber Zutritt freisteht.

Die Bekanntmachung der ausgeloosten Obligationen, sowie einer allgemeinen Kündigung der Obligationen erfolgt durch dreimalige Einrückung in die öffentlichen Blätter (§. 11.). Die erste Einrückung muß mindestens sechs Monate vor dem bestimmten Zahlungstermine stattsinden. Die Einlösung der ausgeloosten Obligationen geschieht am 2. Januar jeden Jahres, das erstemal am 2. Januar 1877., die Einlösung der gekündigten Obligationen kann sowohl am 2. Januar als am 1. Juli jeden Jahres stattsinden. Die Rückzahlung erfolgt in beiden Fällen nach dem Nennwerthe gegen Auslieferung der Obligation nehst Zinsstupons und Talons an den Präsentanten. Die im Wege des Tilgungsversahrens eingelösten Obligationen werden unter Beobachtung der oben wegen der Ausloosung vorgeschriebenen Form verbrannt. Diejenigen, welche im Wege der Kündigung oder der Kückforderung (§. 9.) eingelöst werden, kann die Gesellschaft wieder ausgeben. Ueber die Ausschrung der Tilgung wird dem betreffenden Eisenbahn-Kommissariete alljährlich Nachweis geführt.

S. 7.

Sollen angeblich verlorene oder vernichtete Obligationen amortisit werden, so wird ein gerichtliches Aufgebot nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen erlassen. Für dergestalt amortisite, sowie auch für zerrissene oder sonst unbrauchbar gewordene, an die Gesellschaft zurückgelieferte und gänzlich zu kassirende Oblisgationen werden auf Kosten des Empfängers neue dergleichen ausgesertigt.

Zinskupons und Talons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Demjenigen, welcher ben Berlust von Zinskupons vor Ablauf der Berjährungs-

frist

frist (§. 4.) bei der Direktion anmeldet und den stattgehabten Besitz glaubhaft darthut, soll nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der angemeldeten und bis dahin nicht zum Vorschein gekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

S. 8.

Die Nummern der zur Zurückzahlung fälligen, nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen werden während der nächsten drei Jahre nach dem Zahlungstermine jährlich einmal von der Direktion der Gesellschaft Behufs der Empfangnahme der Zahlung öffentlich aufgerusen. Die Obligationen, welche nicht innerhalb zehn Jahren nach dem letzten öffentlichen Aufruse zur Einlösung vorgezeigt werden, sind werthlos, und ist dies von der Direktion, unter Angabe der Nummern der werthlos gewordenen Stücke, alsdann öffentlich zu erklären. Die Gesellschaft hat wegen solcher Obligationen keinerlei Verpslichtungen mehr.

S. 9.

Außer den in S. 6. gedachten Fällen sind die Inhaber der Obligationen berechtigt, deren Nennwerth in folgenden Fällen von der Gesellschaft zurückzusordern:

a) wenn fällige Zinskupons, ungeachtet solche zur Einlösung präsentirt worden, durch Verschulden der Gesellschaft länger als drei Monate un-

berichtigt bleiben;

b) wenn der Transportbetrieb auf der Nordhausen-Ersurter Bahn mit Dampswagen oder mit anderen, dieselben ersetzenden Maschinen durch Schuld der Gesellschaft länger als sechs Monate ganz aushört;

c) wenn die im S. 6. festgesetzte Tilgung der Obligationen nicht innege-

halten wird.

In den Fällen zu a. und b. kann das Kapital an demselben Tage, an welchem einer dieser Fälle eintritt, zurückgefordert werden; in dem Falle zu c. ist

dagegen eine dreimonatliche Kündigungsfrift zu beobachten.

Das Recht der Zurückforderung dauert in dem Falle zu a. dis zur Bezahlung des betreffenden Zinskupons, in dem Falle zu b. dis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Transportbetriebes, das Recht der Kündigung in dem Falle zu c. drei Monate von dem Tage ab, an welchem die Tilgung der Obligationen hätte erfolgen sollen. Die Kündigung verliert indessen ihre rechtliche Wirkung, wenn die Gesellschaft die nicht innegehaltene Amortisation nachholt und zu dem Ende binnen längstens drei Monaten nach erfolgter Kündigung die Ausloosung der zu amortisirenden Prioritäts-Obligationen nachträglich bewirkt.

S. 10.

Zur Sicherung der Verzinsung und Tilgung der Schuld wird festgesetzt und verordnet:

a) Die vorgeschriebene Verzinsung und Tilgung der Obligationen geht der Zahlung der Dividenden an die Aftionaire der Gesellschaft und der an die Mitglieder des Verwaltungsrathes und der Direktion zu zahlenden Tantieme vor.

b) Bis

- b) Bis zur Tilgung der Obligationen darf die Gefellschaft keine zur Eisenbahn und zu den Bahnhöfen erforderlichen Grundstücke verkaufen; dies bezieht sich jedoch nicht auf die außerhalb der Bahn und der Bahnhöfe befindlichen Grundstücke, auch nicht auf solche, welche innerhalb der Bahnhöfe etwa an den Staat oder an Gemeinden zur Errichtung von Post-, Telegraphen-, Polizei- oder steuerlichen Einrichtungen, oder welche zu Packhöfen oder Waarenniederlagen abgetreten werden möchten. Für den Fall, daß Unsere Gerichte einen Nachweis darüber erfordern sollten, ob ein Grundstück zur Eisenbahn oder zu den Bahnhöfen erforderlich sei oder nicht, genügt ein Uttest des betreffenden Eisenbahn-Kommissatas.
- c) Die Gesellschaft barf keine neuen Prioritätsaktien oder Obligationen kreiren, es sei denn, daß für die jetzt zu emittirenden Obligationen das Vorzugsrecht ausdrücklich stipulirt werde.
- d) Zur Sicherheit für das im S. 9. festgesetzte Rückforderungsrecht ist den Inhabern der Obligationen von der Nordhausen-Ersurter Eisenbahngesellschaft das Gesellschaftsvermögen verpfändet.

Die vorstehend unter b. erlassene Bestimmung soll sich jedoch auf diejenigen Obligationen nicht beziehen, die, zur Rückzahlung fällig erklärt, nicht innerhalb sechs Monaten nach Verfall zur Empfangnahme der Zahlung gehörig präsentirt werden.

S. 11.

Alle in diesem Privilegium vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen müssen in den Staatsanzeiger, die Berliner Börsenzeitung, die Nordhäuser Zeitung, die in Sondershausen unter dem Titel: »Der Deutsche« erscheinende Zeitung und die Thüringer Zeitung in Ersurt eingerückt werden. Sollte eines dieser Blätter eingehen, so genügt die Bekanntmachung in den übrigen bis zur anderweitigen, mit Genehmigung Unseres Handelsministers zu treffenden Bestimmung.

§. 12.

Auf die Zahlung der Obligationen, wie auch der Zinskupons kann kein Arrest bei der Gesellschaft angelegt werden.

Zu Urkund dessen haben Wir das gegenwärtige Privilegium Allerhöchsteigenhändig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel aussertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriebigung eine Gewährleistung von Seiten des Staates zu geben oder Rechten Dritter zu präjudiziren.

Das gegenwärtige Privilegium ist durch die Gesetze Sammlung bekannt zu machen.

Gegeben Hauptquartier Verfailles, den 20. Februar 1871.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Ihenplit. Camphausen.

# Fünfprozentige Prioritats-Obligation

Nordhausen-Erfurter Eisenbahngesellschaft

#### Ginhundert Thaler Preußisch Rurant.

Inhaber dieser Obligation hat auf Höhe von Einhundert Thalern Preußisch Kurant Antheil an dem in Gemäßheit des umstehend abgedruckten Allerhöchsten Drivilegiums emittirten Kapitale von 400,000 Thalern. Die Zinsen mit funf Prozent für das Jahr find gegen die ausgegebenen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres zahlbaren halbjährigen Zinskupons zu erheben.

Nordhausen, den :. ten ...... 18..

Die Nordhausen-Erfurter Eisenbahngesellschaft.

Der Verwaltungsrath.

Die Direktion.

(Trodener Stempel.)

N. N.

N. N. (fatsimilirt).

(fatsimilirt).

Rontrole Fol. .....

Der Kontrolbeamte.

N. N.

(im Original).

Dieser Obligation sind 20 Zinskupons für 10 Jahre, vom 2. Januar 1871. bis 31. Dezember 1880., beigefügt.

Schema B.

2 Rthlr. 15 Sgr.

Dieser Zinskupon wird ungültig und werthlos, wenn er nicht binnen vier Jahren nach der Berfallzeit zur Zah. Iung präsentirt wird.

Serie I. .... ter Zinstupon

fünfprozentigen Prioritäts Obligation

Nordhausen-Erfurter Eisenbahngesellschaft

Qwei Thaler fünfzehn Silbergroschen hat Inhaber dieses vom .... ab bei unserer Gesellschaftskasse zu erheben.

Nordhausen, den .. ten ....... 18..

Die Nordbausen-Erfurter Gisenbahngesellschaft.

Der Verwaltungsrath.

Die Direktion.

(Trodener Stempel.)

N. N. (fatsimilirt).

N. N. (fatsimilirt). Ausgefertigt:

Kontrole Fol.....

(Nr. 7792.)

Schema

Schema C.

(Trodener Stempel.)

### Talon

zu der

funfprozentigen Prioritats Dbligation 12 .....

ber

Nordhausen-Erfurter Gisenbahngesellschaft

über

### Ginhundert Thaler Prenfisch Rurant.

Inhaber empfängt gegen diesen Talon nach Maßgabe des §. 3. des Privilegiums vom ... ten ... 18.. bei unserer Gesellschaftstasse die ... Serie der Zinskupons zur obigen Prioritäts Obligation der Nordhausen-Erfurter Eisenbahngesellschaft.

Nordhausen, den .. ten ....... 18...

Die Nordhausen-Erfurter Eisenbahngesellschaft.

Der Verwaltungsrath.

N. N.

(fatsimilirt).

Die Direktion.

N. N.

(fatsimilirt).

Ausgefertigt:

Rontrole Fol.....

Rebigirt im Bureau bes Staats Ministeriums.

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).